# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 12

24. März 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a. Postadresse: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2,25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecksonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutsch = land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" erbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter

## Hosianna.

Komm, du wertes Lösegeld, Dessen alle Heiden hoffen, Komm, o Heiland aller Welt, Tor und Türen steh'n Dir offen! Komm in göttlich hoher Zier, Komm, wir warten mit Begier.

Zieh auch in mein Herz hinein, O Du großer Ehrenkönig, Laß mich Deine Wohnung sein! Bin ich armer Mensch zu wenig, Ei, so soll's mein Reichtum sein, Wenn Du bei mir ziehest ein. Nimm mein Hosianna an, Mit des Sieges Palmenzweigen. So viel ich nur immer kann, Will ich Ehre Dir erzeigen Und im Glauben Dein Verdienst Mir aneignen zum Gewinnst.

Hofianna, Davids Sohn!
Ach, Herr, hilf, laß wohlgelingen,
Laß Dein Zepter, Reich und Kron'
Uns viel Heil und Segen bringen,
Daß in Ewigkeit besteh':
Hosianna in der Höh!

J. G. Olearius.

#### Christi Einzug in Jerufalem.

FOR THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Matth. 21, 1 - 17.

Am Anfang der Woche, die mit Jesu Sterben und Begräbnis endigt, steht Sein festlicher Einzug in Jerusalem. Es war die letzte, es war die einzige Huldigung, die Christus von Seinem Bolk Israel empfing. Welchen Gegensatz hierzu bildet der Karfreitag! Heute empfing Ihn das Volk Jerusalems mit Freude und mit königlichen Ehren. Wo war dieses Volk am Kar-

Am Anfang der Woche, die mit Jesu Sterben | freitag, als die Rotte der Feinde seinen Tod Begräbnis endigt, steht Sein festlicher Ein- verlangte?

Bei diesem Einzug richten wir unser Augenmerk auf den Herrn selbst. Wir sehen, wie Er Seinem Volk entgegenkommt.

"Freue dich, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und ein Helfer." So hat Sacharja im Beist Ihn kommen sehen, und jo geschah es an diesem Tage. Dieser Triumpfzug hat etwas Geheimnisvolles. Die Unerleuchteten knüpften irdische Erwartungen daran und irrten sich sehr. Die Feinde waren befremdet und sahen etwas Staatsgefährliches darin, eine Drohung, einen Umsturzversuch. Sie gewannen dadurch einen Schein für ihre Unklage bei Pilatus. Sei es in Verblendung oder mit absichtlicher Verdrehung, sie legten Jesu Auftreten als Majestätsverbrechen aus.

In Christi Sinn war es etwas ganz anderes. Es ging ein Beheimnis des porbildlichen Befetes in Erfüllung, an das zu der Stunde wohl niemand dachte. Um vierzehnten Tage des Monats Nifan sollte man das Opferlamm schlachten. Vorher, am zehnten Tage des Monats, sonderte man das Lamm aus, das gum Opfer bestimmt war. Dies war der Tag, an dem Jesus sich nach Jerusalem und in den Tempel begab. Sein Einzug entsprach der Aussonderung des Ofterlammes, es war Sein Bang zur Opferstätte. Sätte Johannes der Täufer noch gelebt, hätte er zur Seite stehen und Zeuge dieses Ereignisses sein können, fo hätte er auf's neue ausrufen mussen: "Siehe, das ist Bottes Lamm, das der Welt Sünde

trägt!"

Die Worte des Herrn und Seine Tränen waren Zeugen dafür, daß Er nicht das Seine suchte. Es war nicht der Versuch zur Selbsterhöhung. Er wollte sich nicht aufschwingen und dem Bater vorgreifen. Im Begenteil, wie der Upoftel fagt: "Er hielt es nicht für einen Raub, Bott gleich sein." Er raffte die Ehre nicht an lich. Er streckte nicht die Hand nach der Krone aus. "Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode." Doch nahm Er diese Huldigung an, und darin lag eine tiefe Absicht, die selbst Seine Junger erst später verstanden. Er gab ein Zeichen, allem Bolke sichtbar. Die gange Stadt Jerusalem sollte es inne werden, was er nachher feierlich vor Pilatus bekannte: "Du sagft es, ich bin ein König." Er bekannte sich als den König, aber als den sanftmütigen König, der nicht Krieg, sondern Frieden bringt. Er will nicht dem Tiberius die Krone, dem Pilatus das Schwert entreißen. Er eifert nicht um den Thron Davids, sondern um den Altar Seines Boltes. Er eilt zum Tempel. Er reinigt das Haus Seines Baters. Er will es zum Saus des Bebets für alle Bolker machen. Er will die Bergen in Besitz nehmen, da will Er Sein Reich aufrichten. Er will Seine Wahr-

heit und Liebe kund machen und lautere Huldigungen zu Gottes Ehre empfangen. Er bietet der Stadt Jerusalem noch einmal den Frieden an.

So kam Er damals den Juden entgegen. Aehnlich kommt er jetzt uns Christen im Heizligen Beist und im Worte der Wahrheit entgegen. Haben jene Ihn nicht aufgenommen, so sei nun unsere Sorge, Ihn aufzunehmen. Haben jene Seine Liebe verschmäht, so wollen wir unsre Herzen Seiner Liebe öffnen.

#### Die ersten Christen.

Die Predigt des Evangeliums.

Shluß.

Bang ähnlich erzählt uns auch Juftin, der Märtyrer, wie er die Schulen der Philosophen durchwanderte, ohne zu finden, was er suchte, Bewißheit und Frieden für seine Seele. Ein Stoiker, in dessen Unterricht er querst trat, erklärte das, wonach sich Justin vor allem sehnte, gewisse Erkenntnis Bottes, für eine untergeordnete Frage der philosophischen Spekulation. Ein Peripatetiker (Lehrer, der im Behen unterrichtete), bei dem er es dann versuchte, forderte schon nach wenigen Tagen als das Wichtigste, die Feststellung des Honorars. Das stieß Justin zurück, und er ging zu einem Pythagoraer. Der wies ihn aber sofort ab, weil er noch keine Musik, Geometrie und Astronomie verstehe, die, wie er erklärte, als Läuterungsmittel einer in das Irdische versunkenen Seele die Borbedingung des Philosophierens seien. Run wandte sich Juftin einem Platoniker zu und hier glaubte er sich am Ziel, denn sein Lehrer führte ihn in die Platonische Ideenlehre ein, und schon träumte sich der Schüler, auch ein Beiser und dem Schauen der Bottheit nahe gu fein. begegnete er eines Tages in der Einsamkeit am Bestade des Meeres wandelnd einem alten gereiften Chriften und geriet mit ihm in ein Befprach über göttliche Dinge. Der Breis zeigte ihm, daß Bott nur mit einem durch den Beist Bottes selbst geheiligten Sinne geschaut werden könne, und unter den Ausführungen des Breises zerrann dem Justin mit einem Male sein stolzer Wissenstraum. Der Alte, dem seine Bestürzung darüber nicht entging, wies ihn nun auf das Wort Gottes als auf die Quelle aller mahren Botfeserkenntnis hin und fing an, ihm von Christo zu erzählen. Diesen Winken nachgehend fand Justin im Christentum, was er in den Schulen versschiedener Philosophen vergeblich gesucht hatte,

gewisse Botteserkenntnis.

Ohne Zweifel war es das vor allem, was die Seiden anzog und festhielt, daß bei den Christen volle Bewisheit des Blaubens auf Brund einer göttlichen Offenbarung zu finden war. Da wurde nicht gefragt: Was ist Wahr. heit? sondern gepredigt: "Die Bnade und Wahrheit ift durch Jesum Christum geworden!" Da wurde nicht für und wider disputiert wie in den Philosophenschulen, und das Endergebnis war nicht, daß wir nichts Sicheres wissen können, sondern da hieß es: "Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unsern Augen und mit unseren Sanden betaftet haben vom Worte des Lebens, das verkündigen wir euch." Da wurde nicht über nichtige Dinge geschwatt wie bei den Rhetoren, die mit der unglaublichsten Wortkünstelei jett eine Lobrede auf den Staub hielten oder auf die Faulheit, jett die gefährliche Krankheit eines Bliedes des kaiserlichen hauses als willkommenes Thema für ein rhetorisches Kunststück behandelten, sondern da wurden die höchsten Dinge und was zum Seelenheil nötig ist, einfach und schlicht besprochen. Da hörte man auch nicht von irgend welchen künstlichen Mitteln, das Wohlgefallen Bottes zu erlangen, wie sie die umherziehenden Boeten und Sierophanten austüftelten, um fie dann als die alleinseligmachende Weisheit mit viel Beheimniskrämerei zu verkunden, 3. B. wie einer von diesen Leuten herausgebracht haben wollte, der sicherste Weg, das Wohlgefallen Bottes zu erlangen, sei der, bei der Libation (Trankopfer) den Bein immer genau über den Benkel des Aruges auszugießen, da diese Stelle die einzige pom Munde des Menschen nicht entweihte sei; sondern da wurden Tatsachen bezeugt, die Tatsachen der Erlösung: Bott war in Christo und versöhnte die Welt mit Ihm selber; Chriftus ift um unserer Sunde willen gestorben und um unserer Berechtigkeit willen auferweckt. Allen verständlich murde da der Eine mahre Bott, der Bater unferes Berrn Jesu Christi, gepredigt nicht als das Ergebnis philosophischer Spekulation, sondern auf Brund Seines Wortes, nicht als Beheimlehre für wenige Wissende, sondern in voller Offenheit allen, auch den Armen und Beringen. "Bei uns," fagt Tatian,

"lernen nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen Weisheit und genießen umsonst den Unterricht in der heilsamen Lehre." "Jeder christliche Handwerker," sagt Tertullian, "hat Gott gefunden, obgleich Plato behauptet, daß der Schöpfer nicht leicht gefunden und, wenn er gefunden sei, schwerlich allen bekannt gemacht werden könen."

Was der Herr als Zeichen und Beweis dafür hinstellt, daß Er der rechte Messias ist: "den Urmen wird das Evangelium gepredigt!" das erfüllt sich jett in reichem Mage. gehört zur Signatur der Zeit, daß der Kreis der Urmen, der Bedrückten, der Rechtlosen, der Beknechteten so groß ist. Was mußte es auf diese, auf alle die Besitzlosen, die keinen Teil hatten an den Schätzen und Benuffen Roms, auf die kleinen Leute, die unter die Füße getreten murden, auf die Sandwerker, die, weil fie von ihrer Sande Arbeit lebten, von der wissens= und bildungsstolzen antiken Welt für nichts geachtet murden, von denen selbst ein Plato sagt, ihr Leben diene zu nichts anderem, als ihr handwerk auszuüben, und wenn sie krank wurden, muffe man sie ihrem Schicksale überlassen, da sie ihre Bestimmung nicht mehr zu erfüllen im Stande feien, auf die Scharen von Sklaven in ihrem menschenunwürdigen Zustande: was mußte es auf diese für einen Eindruck machen, wenn ihnen der arme Jesus, der selbst den Sklaventod gestorben war, verkundigt und in Ihm der Bugang zu einem Bottesreiche eröffnet wurde, das alle umfaßt, in dem es nicht mehr Herren und Anechte gibt, in dem keiner mehr unter die Fuße getreten wird. Roch Celfus im zweiten Jahrhundert spottet darüber, daß Wollarbeiter, Schufter, Berber, die allerungebildetsten und bäurischsten Leute die eifrig. ften Berkundiger des Chriftentums sind und es zuerst unter die Weiber und Kinder bringen. Aber der Spott der Beiden gibt mider Willen Beugnis davon, welche Macht die Predigt des Wortes ausübte, und was für den eingebildeten Heiden nur Begenstand des Hohnes ist, das ift's ja, wofür der Berr dankt, wenn Er fagt: "Ich preise Dich, Bater und herr himmels und der Erde, daß Du solches den Beisen und Klugen verborgen haft, und haft es ben Unmündigen geoffenbaret. Ja, Bater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor Dir. (Matth. 11, 25. 26.)"

Eine andere Spottrede desselben Christen= feindes Celsus läßt uns einen noch tieferen Blick in die Macht der evangelischen Predigt "Lagt uns hören," fagt er, "welche Leute von den Chriften gerufen werden. Wer ein Sunder, wer ein Unverständiger, wer ein Unwürdiger und mit einem Worte, wer ein Elender ist, einen solchen wird das Reich Bottes aufnehmen. Sie sagen, daß Bott den Sünder, wenn er sich seiner Schlechtigkeit wegen demutigt, annehmen, den Berechten aber, wenn er mit Tugend von Anfang zu Ihm aufblickt, nicht annehmen werde." Das dünkt dem Celsus ganz ungereimt. Denn "es ist doch Jedem offenbar," meint er, "daß diejenigen, welche von Natur zum Laster geneigt sind, keiner nicht einmal durch Strafe, geschweige denn durch Erbarmen, ganz umwandeln kann." Berade das war es, was solche Macht über die Bemüter ausübte, die Predigt von der Bnade. Erwachte doch auch in der Beiden= welt jett das Sundenbewußtsein und die Sehnsucht nach Erlösung. Es gab der Seelen jett manche, die unter der Last ihrer Sünden seufzten und nach einer Reinigung, einer Sühne fragten. Hier fanden sie, was sie in den heidnischen Tempeln, in den mancherlei Weihungen und Lustrationen, in den mancherlei asketischen Gebungen und mühevollen Entsagungen, die im Kultus der Heiden einen immer breiteren Raum einnahmen, vergeblich gesucht. In dem Blute des Botteslammes wurde ihnen umsonst die Vergebung aller Sünden angeboten. Die Einladung des Berrn: "Kommt her zu mir alle, die ihr muhselig und beladen seid, ich will euch erquicken," bewährte um so mehr ihre Kraft, als in der absterbenden Welt, deren Blang und Freude täglich mehr im Erbleichen war, der Mühseligen und Beladenen auch täglich mehr wurden.

Und wenn der Blick der Menschen sich jetzt immer verlangender auf das Jenseits richtete, wenn, wie wir sahen, die Frage immer lebhafter ventiliert wurde, ob es ein Jenseits gibt? und wie man zu einem seligen Zustand im Jenseits komme? welchen Eindruck mußte es da machen, wenn die Tatsache der Auferstehung Christi verkündet wurde. Da war ja die Lösung aller jener Fragen gegeben, und zwar nicht auf Brund zweifelhafter Beweisssührungen und Schlußfolgerungen, die sich, wie Klemens sagt, bald für, bald gegen die Unsterdslichkeit wenden ließen, sondern auf Brund einer

Tatsache. Sier murde geboten, mas der Seiden= welt fehlte, eine lebendige Soffnung. Un den Brabern der Christen wurde sie bezeugt. Da hörte man nicht Klaggeheul, sondern Psalmengesang: "Der Tod seiner heiligen ist wert gehalten vor dem Berrn," "fei zufrieden meine Seele, denn der Berr tut dir Butes," "und ob ich schon wandere im Finstern Tal, fürchte ich kein Ungluck, denn du, Berr, bift bei mir," da erschallte ein siegreiches "Halleluja! der Tod ist verschlungen in den Sieg!" und die Inschriften auf den einfachen Brabern: "Er lebt!" "In Frieden!" gaben davon Kunde, daß die Christen des ewigen Lebens gewiß geworden waren. Selbst die Angriffe der Heiden, die gegen keinen Artikel des thriftlichen Blaubens mit solcher heftigkeit wie gegen diesen gerichtet waren, selbst der furchtbare Sohn, mit dem sie, als die Leiber der Blutzeugen in Lyon verbrannt und die Asche in die Rhone geschüttet war, riefen: "Wir wollen nun sehen, ob sie auferstehen werden," läßt deutlich genug durchfühlen, welche Macht die Verkündis gung der Auferstehung und des ewigen Lebens über die Bemüter ausübte.

# Aus der Werkstatt.

Seit einiger Zeit laufen die Gemeindeberichte wieder recht kärglich in der Werkstatt unseres Blattes ein. In den vergangenen Monaten ist wohl Man= ches der großen Kälte wegen ausgeblieben oder mit großer Verspätung eingetroffen, was zum täglichen Leben gehörte. Sollte die Rälte vielleicht auch in diesem Stud mitgespielt haben? Bielleicht doch, wenn auch nicht solche, die nach Reamur oder Celsius gemessen wird, dann don vielleicht solche, die ihren Tiefstand in anderer Weise anzeigt. Gott sei Dant, daß wir noch eine große Anzahl Hausfreundleser haben, die den Werde- und Fortgang des Wertes Gottes in unseren Gemeinden mit großem Interesse verfolgt und betend mehr geistliche Bewegung erwartet. Wir können nun zwar eine geistliche Bewegung nicht selber machen, wollen es auch nicht tun, da dann das, was wir "Gegen Gottes" nennen würden, doch nur menschliches Wlachwert wäre, das bald vergehen müßte. Aber wir wollen darum beten, daß der herr es tue, und wenn Er uns brauchen fann zu einem oder dem anderen Dienst, auch willig sein, Sandlangerdienste zu tun. Gibt der Serr dann die Möglichkeit, eine besondere Arbeit zu tun, und front Er diese besonders mit der Errettung von Gündern, dann sollte diese Freude nicht nur von einem Kreise der Gemeinde oder Station genossen werden, sondern durch den Ranal unseres Gemeindeorgans hinausfließen wie der Strom, den Sesetiel aus dem Beiligtume fliegen fah, und den Gegen der Freude weiter leiten als Anregung zur Arbeit an anderen Orten, wo es durr und öde ist, und gur Dantbarkeit derer, die durch ihr Interesse und ihre Gebete mitgeholfen haben, um das Kommen des Reiches Gottes zu flehen, ganz gleich wo und zu wem es tame. Wir sind von Gott zu einer Familie, und zwar zu einer göttlichen Familie gemacht worden und sollen die Freuden und Leiden dieser Familie gemeinsam tragen. Teilnehmen kann man aber an einer Sache nur dann, wenn man davon etwas weiß. Goll die Freude eines Säufleins auch zur Freude eines größeren Kreises und dadurch verdoppelt werden, so muß davon etwas durch unseren Hausfreund bekannt gegeben werden. Goll der Schmerz, der ein Häuflein oder eine Familie getroffen hat, vermindert und gelindert werden, so muß darüber berichtet und sich der Fürbitte empfohlen werden. Dann werden sich gewiß viele Hände des Gebets zum Herin erheben, und manche sich auch zu den Schwerbetroffenen ausstrecken, um Trost und lindernden Balsam in einer oder der andern Weise in die brennenden Wunden zu träufeln.

Es ist tein Wunder, daß sich unser das Bewußt= fein bemächtigen will, es sei unser Gemeindewesen auf einen toten Puntt getommen. In dem fleinen Rreise, dem wir angehören, haben vielleicht schon seit längerer Zeit teine Geisteswinde mehr geweht, und von andern, örtlich von uns entfernten Gemeinden hören wir nichts mehr, und das bringt uns dann zu der Schlußfolgerung, die der Feind unserer Seele und des Wertes Gottes gerne haben will: Es ist überhaupt fein Leben mehr. Manche verlieren dadurch alles Interesse an unseren Gemeinden und suchen anderswo Unschluß, andere geraten in die Nege des Irriums oder kommen nach und nach auf die glatte Bahn der Welt und kehren der Gemeinde den Rücken. Und die, die in der Gemeinde besondere Arbeiten zu tun haben, werden mutlos, lassen die Sände muffig im Schofe liegen und sagen: "Es hilft doch alles nichts." Dies alles geschieht aber nur daher, weil wir zu wenig Verbindung pflegen.

Soll es nun so bleiben? Wer wagt mit "Ja" zu antworten! Satan ist der erste, der es will, und Du, lieber Leser? . . . Dein Gott und auch der Wertmeister wünscht, daß Du zunächst regen Anteil an der Arbeit nehmest, daß es anders wird, und auch in Deiner Gemeinde wieder die Schleusen des himmels geöffnet werden und Menschen zur Bestehrung kommen, dann daß Du dazu beiträgst, wenn es dein Prediger versäumen oder die Vorstandsmitzglieder vergessen ollten, daß der Werkmeister einen Bericht über Euer Erleben für den Hausfreur der hält. Willst Du das tun? Gott helse Dir dazu!

#### Christ und Welt.

"Sich von der Welt unbefleckt erhalten," rechnet der Apostel Jakobus (Kap. 1,27) zu den Pflichten eines rechten, reinen Gottes= dienstes. Damit rät er uns aber noch lange nicht, die klösterliche Weltabgeschiedenheit aufzususchen und zum Lebensideal zu wählen.

Und wenn wir uns auch wirklich ganz von der Welt zurückzögen und die Einsamkeit der Wülte aufluchten, wer bürgte uns dafür, daß wir nicht die Welt in uns dahin mitnehmen würden? Wiederum, wenn wir so gute Christen wähnen zu sein, daß wir, um solche zu bleiben, uns von der Welt zurückziehen müßten, dann ware doch das für uns ein großes Urmutszeugnis. Ein Sprichwort belehrt uns: "Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um." Heißt das aber: Bleib hübsch auf dem Trockenen, wenn du ein tüchtiger Schwimmer werden willst? Der herr Jesus befahl Seinen Jüngern nicht: Zieht euch von der Welt zurück, sondern gab ihnen vielmehr die Marschorder: "Behet hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Bölker!" Wenn das Evangelium in die Welt hineinkommen foll, dann muffen doch folche, welche die Kraft des Evangeliums erfahren haben, dasselbe selbst in die Welt zu anderen Menschen bringen. Sonst kommt es ja nicht zu ihnen. Und wenn wir das Evangelium anderen vorenthalten, behutsam verwahren und nichts damit wirken, dann verliert es seine Kraft wie der Magnet, den wir in Watte wickeln.

Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir muffen uns von der Welt unbefleckt erhalten. Das Schiff schwimmt, fährt und treibt im Baffer; das Baffer aber darf nicht im Schiff sein. Der Christ lebt und wirkt in der Welt, aber die Welt darf nicht im Christen sein. Christen wurden in einen verhängnisvollen Irrtum geraten, wollten sie sich von den Pflichten dieses Lebens und von den Aufgaben unserer Zeit scheu und furchtsam zurückziehen. Christus verlangt mit Recht von Seinen Jüngern, daß lie beten und arbeiten, beten, als ob alles Arbeiten nichts hülfe, arbeiten, als ob alles Beten nichts hülfe. Als Beter gehören die Christen ins Kämmerlein, als Arbeiter gehören sie in die Welt. Hast du in der Stille des Gebetskämmerleins Ewigkeitskräfte gewonnen, dann tritt hinaus ins volle Leben, arbeite, wirke und kämpfe. So haben die Apostel Christi Reich gebaut. Sie fühlten sich verpflichtet, gedrungen und befähigt, alle Lebensbeziehungen durch den Beistand des Seiligen Beiftes zu beeinfluffen und umzugestalten.

In der Bergpredigt hat Christus in zwei kurzen Sätzen die Art der Wirksamkeit Seiner Jünger gekennzeichnet, wenn Er sagt:

"Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das

Licht der Welt."

Im Evangelium Christi gegründete Jünger sollen im Weltleben das sein, was das Salz hier auf Erden ist. Wir alle kennen die Eigenschaften des Salzes. Es ist unentbehrlich, unersetzlich und vor Fäulnis bewahrend.

Fehlt den Speisen das Salz, dann sind sie ungenießbar, wenn auch alle Zutaten noch so qut sind. Fehlt die christliche Charaktersbildung, wenn der Mensch von Natur auch die wertvollsten und schönsten Gaben besitzt, so verwildert er innerlich und wird leider ungenießbar. Selbst wirklich hervorragende Menschen, ausgestattet mit Geistesgaben und sonstigen Borzügen, aber ohne Fähigkeit wahrshaft christlichen Empfindens, können ganz uns

ausstehlich werden.

Für Salz gibt es kein Ersatmittel, ebensowenig gibt es eins für das christliche Blaubensbewußtsein im Leben des Menschen. Wenn ein Menich keinen Seiland und Erlöser, überhaupt keinen Gottesglauben und keine Reli= gion hat, so mag er als der Tüchtigste geehrt und gepriesen werden, doch fühlen wir uns nicht zu ihm hingezogen. Es ist eine Lücke vorhanden, die durch die mancherlei Vorzüge nicht ausgefüllt werden kann. Das Gefühl der Fremdartigkeit wird nicht beseitigt. Den fehlenden Blauben mit seinen veredelnden Einwirkungen auf Beist und Gemüt kann keine angeborene Liebenswürdigkeit, keine Verstandesklugheit und keine mühlam erwor=

bene Bildung völlig erfegen. Fäulnis wird durch Salz verhütet. Rul= turfäulnis bleibt nie aus, wenn menschliche Kultur vom Beiste Bottes nichts wissen will. Die schrecklichen Bustande in der Menschheit zeugen laut dafür, alle Tage aufs neue. begabtesten Kulturvölker des Altertums sind trot ihrer ausgezeichneten Beistesgaben in ein finsteres Brab versunken. Und welche Be= richte immer schlimmeren Zerfalles werden täglich unserem Beistesauge vorgeführt! Was wird geschehen, wenn diese tiefen Wunden in Bereiterung übergeben? Das Evangelium ift das einzige antiseptische Seilmittel in dieser Arisis des Bolkerlebens. Wird es fortlaufend höhnisch verschmäht, so mag die Katastrophe eintreten. Aller Blang des berauschenden Fortschritts ohne das Salz des Evangeliums dient nur gur ichnelleren und grelleren Offenbarung der Fäulnis.

Besundes, lebendiges Christentum hat den Zuständen in der Welt gegenüber die einzige heilende und bewahrende Kraft. Wenn der Heiland sagt: "Ihr seid das Salz der Welt," was sollen Christen nun tun? Sie sollen persönlich auf die Menschen und durch sie auf die Zustände einwirken. Das Salz soll nicht in den Salzsäcken bleiben. Es kann seine durch= dringende Kraft nur zeigen, wenn es den Speijen hinzugefügt wird. Chriften sollen und durfen sich nicht abgesondert in ihren Gemeinwesen verhalten, ohne auf die Welt zu wirken. Christen schließen sich nicht zusammen, nur um mit Bleichgesinnten zu verkehren und sich zu erbauen und zu fördern, sondern sie sollen auch planmäßig auf widergöttliche Buftande einwirken und die Rettung unsterblicher Menschen= seelen erstreben. Wie erwies sich der Beist der ersten Zeugen? Sie hatten nicht nur den Beist duldender Liebe, sondern auch den Beist kam= pfenden Blaubens.

Die Christen sind der Zahl nach noch immer in der Minderheit, gerade wie auch das Salz nur einen geringen Bestandteil in der Nahrung zeigt. Wenn aber auch die Chriften in der Minorität sind, das schadet durchaus nichts, wenn sie nur maßgebendes Ansehen haben und die Geltung des Evangeliums mit seiner rettenden Wahrheit anerkannt finden. Die gottgewollte Aufgabe des Evangeliums ist, Einfluß auf Menschenherzen und Zeitumstände zu gewinnen und ihre Erneuerung zu erwirken. Sobald jemand von der Wahrheit des Evan= geliums überzeugt ist, wird er nicht in Bleich= gültigkeit verharren oder der Welt ihren Lauf lassen. Christen mussen zeugen von dem einzigen Rettungsmittel, das ihnen Heil gebracht hat. Darum wirken sie, daß der durch Sünde und Gottlosigkeit durchseuchten Welt das Evan-

gelium wieder nahe gebracht wird.

Das Gleichnis vom Salz zeigt die dem Evangelium eigentümliche, alles durchdringende und erhaltende Kraft. Das Gleichnis vom Licht erinnert an das leitende und führende

Wirken des Evangeliums.

Wir leben im Zeitalter so vieler künstlicher Beleuchtungsmittel, und in Fragen des
inneren Lebens verwundern wir uns über das Aufleuchten so vieler Gedankenblitze. Und
dennoch liegt die Welt im Dunkeln. Das
wahre Licht, welches uns auf den dunklen Erdenwegen sicher zum Ziele führt, suchen wir
vergeblich bei den Meistern weltlicher Klugheit. Wer aber zu Christus, dem Licht der Welt kommt, der erfährt die Wahrheit Seines Wortes: "Die Blinden sehen." Es kommen die Geblendeten zum Licht der wahren Erkenntnis. Christus macht die Seinen zu Kindern des Lichts.

Solche von Ihm erleuchtete Christen sollen "Fackeln" sein, welche auf finsteren Wegen in bangen Sorgen und Zweifeln den anderen als Führer und Berater vorausleuchten. Die Christen und die Welt unterscheiden sich gerade wie das Licht und die Finsternis. Durch Einswirkung des Lichtes auf die Finsternis soll

diese überwunden und beseitigt werden.

Roch ein anderes Bleichnis des herrn Jesu redet von der weittragenden Kraft des von Ihm ausgehenden und verliehenen Lichtes, wenn Er fagt: "Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein." Dasselbe bezieht sich auf die Gemeinde Christi als sichtbare Gemeinschaft der Christen. den trüben Rämpfen und in den irreführenden Wegen der Welt soll die Bemeinde Christi ihre geistliche Leuchtkraft zur Beltung kommen lassen. Richt als Aufforderung, vor der Welt zu glanzen, redet der herr die Worte: "Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es denen allen, die im Hause sind. Also laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Bater im Simmel preisen." In diesen Worten betont der herr vielmehr die Pflicht der einzelnen Christen, an ihrem Beisteslicht auch Fernstehende teilnehmen zu lassen, damit die große Gemeinschaft der Christen ihre licht= verbreitende Kraft entfalten könne. Das Licht auf dem Leuchter, die Stadt auf dem Berge ist für jedermann sichtbar. Die kleinsten Trübungen werden um so leichter bemerkt, je heller das Licht leuchtet. Das soll Christen zur Vorsicht und Besonnenheit veranlassen. Nicht als Menschen soll die Welt die Christen sehen, sondern die guten Werke derselben soll sie sehen, doch nur deshalb, "daß der Bater im Simmel gepriesen werde," und nicht die Menschen. Es soll also das Licht, welches in den guten Taten der Christen leuchtet, die Weltmenschen dahin bringen, daß sie Bott erkennen und preisen, von dem den Christen die Kraft zum Vollbringen des Buten zuteil wird.

Mit dem, das uns aus Gnaden gegeben, laßt uns auf andere einwirken. Teilnahmslos an

anderen Menschen vorübergehen, ist unchristlich. Und unfre Pflicht ist es, auf andere bessernd einzuwirken, um fie por dem Berderben gu bewahren. Einst kam Elisa zu der Stadt Jericho. (2. Kön. 2,19.) Die Männer dieser Stadt sprachen zu ihm: "Siehe, in dieser Stadt ist gut wohnen; aber es ist bos Wasser und das Land unfruchtbar." Er sprach: "Bringt mir her eine neue Schale und tut Salz drein." Und sie brachtens ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Solz drein und sprach: "So spricht der Herr: Ich habe dies Wasser gesund gemacht; es soll hinfort kein Tod noch Un= fruchtbarkeit daher kommen." Das Salz war das Sinnbild der reinigenden Kraft Jehovas. Nicht das Salz, sondern das Wort hat das Masser gesund gemacht. - Auch in unseren Tagen sind so viele Brunnen moralisch vergiftet. So manches Menschen Berg und Beist ist ungesund und an guten Werken unfruchtbar, aber zu bosen immer fertig. Möchten die Christen Salz und Licht bringen, damit die Bunden heilen, viele Menschen vor sittlicher Berkommenheit bewahrt bleiben und getrübte, vergiftete Quellen des Lebens wieder anfangen, reiner und voller und segensreicher zu fliegen. (Wbl.)

#### Wenn Christus nicht bei dir ift.

Ein driftlicher Kirchenlehrer des 13. Jahrhunderts sagte einmal: "Wahrlich gefährlich ist die Abwesenheit Christi; als Christus abwesend war, starb Lazarus; als Christus abwesend war, da wurde das Schifflein hin und her ge= worfen; als Christus abwesend war, fing Thomas an zu zweifeln." Das follten wir uns alle merken und stets durch Blauben und Bebet dafür sorgen, daß unser Seiland stets bei uns ist. Als Er noch im menschlichen Leibe auf Erden wandelte, konnte Er nicht zu jeder= zeit überall fein; heute war Er in diefer Stadt und morgen in einer anderen. Aber nach Seiner Auferstehung hat Er das tröstliche Wort gesprochen: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Rachdem Er nun wieder in den himmel gegangen und die herrlichkeit wieder angenommen hat, die Er von Ewigkeit her beim Vater besag, will Er in Seiner Allgegenwart stets bei den Seinen weilen. Sein Beift und Seine Bnade, Sein Werk und Sein Leben umgibt uns wie die Luft und das Licht. Nur muffen wir Seine Gegenwart auch mit heiligem Ernst und Bemühen suchen. Was Sein Wohnen in und unter uns bedeutet, wissen wir aus unserer eigenen driftlichen Er= fahrung: Freude und Hoffnung, Kraft und Friede, Seiligung unseres ganzen Menschen, Licht, Klarheit und Wahrheit. Wo der heiland nicht ist, und sahe eine Entwicklung, eine Menichentat noch so großartig aus, und träte ein Mensch noch so selbstbewußt auf und wurde von der ganzen Welt in den himmel gehoben - da ist Nacht, Zweifel, Irrtum, Schwachheit und Sünde. Chriftus ist das Licht der Welt, wer nicht in Seinem Lichte wandelt, geht in Dunkelheit dahin; Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben; wer abseits einherschreitet, kommt auf Irrwege, in Lug und Trug, in Tod und Berderben.

#### Dem Hausherrn bräuchlich.

In einer Erweckungsversammlung lag ein Mann auf den Knien und betete um die Bekehrung seines ungläubigen Nachbars. Berr", rief der Beter aus, "berühre den Nachbar mit Deinem Finger, mit Deinem Finger, o Herr!" Da sagte ihm plötzlich eine innere Stimme: "Du bist der Finger Bottes! Hast du je mit deinem Nachbar ein Wort über sein Seelenheil im Ernst gesprochen? Behe hin und berühre den Mann, so wird dein Gebet erhört werden." Der Beter erhob sich. Sein Bewissen war erwacht und verurteilte ihn hart. Fast ein Menschenalter hindurch lebte er in nächster Nähe des Unbekehrten, ohne persönlich einmal mit ihm über die Notwendigkeit der Wieder= geburt gesprochen zu haben. Hunderte von Belegenheiten kamen und gingen; die Unter= haltungen drehten sich dann aber nicht um das Eine, was not ist, sondern um das Vielgestaltige des Tages: um das Wetter, die neuesten Nachrichten, die Politik, den Handel und das körperliche Befinden. Die vornehmste Pflicht eines Chriften, den Bottlosen zu warnen, blieb aber bisher unerfüllt. Erft jett tat er sie und erlebte die Freude, daß sich sein Rachbar bekehrte. So mags bei Vielen sein, die um die Bekehrung ihrer Nächsten beten. Der herr braucht Menschen, die auch andere gu dem erfahrenen Seil einladen. Sast du Seil erfahren, liebe Seele, und holft du auch andere herau?

#### Aus dem Buch der Vergangenheit.

Erzählung von N. F. Fortsetzung.

Ш.

Nun war er wirklich wiedergekommen, und Hanna war es gewesen, die ihn aus dem Schnee aufgehoben und ins haus gebracht hatte; die ihm auch das erste Feuer angezündet, und die auch am Abend, als ihre Be= danken immer wieder bei dem einsamen Men= schen einkehrten, ihre Sände für ihn faltete und für ihn betete. Seine trostlosen Augen verfolgien sie bis in den Traum der Racht.

Um nächsten Morgen lag die Welt im tief= sten Schnee. Man erinnerte sich lange nicht, so viel Schnee gehabt zu haben. Die Leute machten ihre Hausturen auf, zogen aber den Fuß bald zurück, es mußte erst geschaufelt werden; und mit dem Schaufeln war's eine schwierige Sache, denn in der Grube war's lo enge, daß man nicht wußte, wohin man schaufeln sollte. Da fängt dann das Schelten an über die Dinge, die sich doch nicht andern lassen, über die enge Straße und die vor= springenden Häuser, über das schlechte Stadt= regiment und die nachlässige Polizei.

Auch Meister Eberle war schlecht gestimmt und sehr geneigt, in das Schelten einzustimmen, und hätte darüber wahrscheinlich den gestrigen Vorfall und den heimkehrenden Nachbar vorläufig vergessen, wenn nicht seine Töchter icon beim Morgenkaffee davon angefangen hatten, und seine liebe Welteste, auf die er so große Stücke hielt, ihn gebeten hätte, doch ja bald herumzugehen und nach dem armen Menschen zu sehen, wie man ihm helfen könne. Das tat der Meister denn auch. Die Haustur war offen — ob sie wohl die Nacht verschlossen war? - es regte und rührte sich nichts. Die Stube unten war leer. Das Abendbrot von gestern stand unberührt. "Wo mag er nur stecken?" dachte der Meister. "Na guten Morgen!" rief er mit seiner tiefen Stimme. Aber es kam keine Antwort.

Die Kammer neben der Stube war auch leer. Außerdem war noch die kleine Rüche unten im Hause, — alles leer und öde. Es bliebe also nur die kleine Erkerstube. Lang= ·sam stieg er die Treppe hinauf, öffnete sachte

die Tür, — ja, da sitzt er noch auf dem Schem= mel am Bett und blickt zu dem Eintretenden auf mit Augen so stumpf und leer, daß es dem ganz wunderlich und ängstlich zu Mute dabei wird und er bei sich denkt: "Mit dem ist's nicht richtig im Kopfe."

"Buten Morgen, Nachbar," fagte er noch einmal. "Schon aufgestanden? Wollte mal sehen, wie's dir geht, und ob wir als getreue Nachbarn auch mit etwas dienen könnten. Haft wohl nichts dagegen, wenn ich beim "Du" bleibe, es ist mir so gewohnt, obgleich es lange her ist; kannst mich auch gern so an= sprechen. Wir sind ja freilich mit den Jahren ziemlich weit auseinander, aber man sieht's uns nicht an. Dir hat die Zeit übel mitge= spielt, hast ja schon viel Schnee auf dem Kopf, und bei mir ist noch alles schwarz. Ja, mit dem Schnee! Es hat die Nacht viel davon gegeben, wir willen kaum, wie wirs los werden. Schau nur mal raus, mein Junge, so aus dem Fenster ist's gang spaßig anzusehen."

Der also angesprochene sah aus, als käme er weit, weit her, aus einer andern Welt. Doch klärte sich sein Gesicht ein wenig bei den biederen und wohlwollenden Reden des anderen. Er suhr sich mit der Hand übers ergraute Haar, als der Meister vom Schnee auf dem Kopfe sagte; er stand auch langsam und mit steif gewordenen Knien vom Schemel auf und trat einen Schritt ans Fenster, schütztelte sich leise fröstelnd und murmelte: "Ach ja, viel Schnee! Was liegt alles drunter!

"Was drunter liegt?" hob Meister Eberle gut gelaunt an, "ja, siehst du, das lassen wir vorläufig hübsch liegen, denn ehe der wohlweise und fürsorgerliche Rat unserer guten Stadt uns Schaufler und Fuhrwerk schickt, hat's gute Zeit. Wir muffen uns eben felber Luft schaffen und Bahn brechen. Und höre mal, lieber Junge, das scheint mir auch ganz dein Fall zu sein. Wollen's doch gleich mal mit'nander bereden." Damit zog er einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder, als gedenke er fürs erste nicht wieder aufzustehen. Aber plötzlich schlug er sich vor die Stirn und sagte: "Na, was würden meine Mädels sagen, du hast am Ende noch garnichts warmes im Leibe, und ich sollte dir sagen, die Kaffeekanne stünde im Ofenrohr, und du möcht'ft nur hinkommen, denn hier im Sause findet sich wohl nichts."

Allmählich hatte nun Martin Eichler sich gesammelt. Er war nicht ganz unempfänglich für die ihm entgegengebrachte Freundlichkeit, und konnte doch die harmlos offene, derbe Weise des alten Bekannten nicht wohl vertragen, so erwiderte er abwehrend: "Berzeiht, Meister, und verdenkt es mir nicht, wenn ich hier zunächst für mich allein bleibe. Ich kann die Menschen nicht mehr ertragen; ihr Fragen und Ausforschen, ihre elende Reugier und Budringlichkeit sind mir unausstehlich. ihr mir Butes tun, so schickt mir ein wenig Speis und Trank ins Haus, ich will's euch bezahlen, so hoch als ihr's verlangt, und es euch danken und hoch anrechnen. Aber da ich niemand gefunden habe in diesem Sause, so will ich auch allein drin sein und allein bleiben. Bott hat's so gewollt! Fragt mich nicht, ach, fragt mich nicht! Das liegt alles unterm Schnee vergraben; mir ist das Haar nicht ohn' Ursach weiß geworden vor der Zeit. wollte nur, daß ich unterm Schnee läge und noch sechs Fuß tiefer, da, wo ihr meine Mutter hingelegt habt."

Meister Eberle, der ein heiteres Gemüt und eine gute Besundheit hatte, der mit seinen Kindern und bei fröhlicher Arbeit ein befriedigtes Leben führte, konnte solche Reden nicht verstehen, und er mochte sie auch nicht hören. Er legte also dem Unglücklichen die Hand auf die Schulter und sagte: "Wird sich alles geben, Nachbar! Sollst nur sehen, wird sich alles geben; wenn du erst warm geworden bist hier unter uns. Hat schon mancher so was erlebt und doch wieder den Kopf hochgekriecht. Unser Gott ist der beste Doktor und hat Pflaster für allerlei Schäden. Run soult du erst mal guten Kaffee haben und frisches Brot dazu, mußt ja rein ausgehungert sein; wenn du nur erst was im Leibe hast, dann sollst mal sehen, dann kommst du auch auf andere Bedanken."

Damit ging der biedere Meister. Der andere blickte ihm eine Weile still und ernst nach, dann ging er langsam die Stiege hinab in die untere Stube, wo er sich an das verlassene Spinnrad setzte und den abgerissenen Faden sachte durch die Finger gleiten ließ. Das war der letzte Faden, den seine Mutter gesponnen hatte, nun war mit diesem Faden auch ihr eigener Lebensfaden abgerissen. Bitter war die Frage für den heimgekehrten

Sohn, ob wohl der Kummer um ihn an diesem Faden genagt und gezehrt habe?

Da öffnete sich die Tür und herein trat Hanna mit einem Kaffeebrett, darüber ein schimmernd weißes Tuch gebreitet, darauf stand eine braune, gemütliche Kanne, bauchig und inhaltsreich, ein weißer Topf mit Sahne, dazu die zierlich geformte Butter und frische Semmeln.

Biel besser als diese nicht zu verachtenden Gotlesgaben war der freundliche Blick guter Augen und der herzliche Ton der klangvollen Stimme, womit das Mädchen ihre Last auf den Tisch stellte, indem sie dem einsamen Manne einen Morgengruß brachte. Sie übersslog ihn mit einem raschen Aufblick, wie er da vor dem Spinnrad seiner Mutter saß; sie erskannte klar, als könnte sie lesen, was in seiner Seele vorging. Doch verharrte sie im Schweigen, seiner Anrede gewärtig, indem sic das Mitzgebrachte aus dem Tisch zurechtstellte.

Martin Eichner erhob sich langsam, trat näher heran, bot dem Mädchen seine Hand und dankte ihr kurz und schlicht, aber doch nicht ohne Wärme.

Jett erst im hellen Morgenlicht sah Hanna, wie alt und vergrämt der Mann aussah, wie viele weiße Haare er hatte, wie tief der Aummer und Kampf des Lebens sich seinem Antlit aufgeprägt hatte. Das Mädchen empfand ein tiefes, beinahe schwesterliches Mitleid mit ihm, und die Augen wurden ihr feucht, als sie sagte: "Bott segne Euch das erste Brot der Heimat, lieber Nachbar! Wenn ihr erst ein wenig heimisch hier geworden, dann will ich Euch von Eurer Mutter erzählen. Ich bin bei ihr gewesen wie ein Kind; ich habe auch an ihrem Bette gestanden, als der herr lie abrief. Ihr könnt es mir nur sagen, wenn Euer Berg Verlangen trägt, von dem allem au hören. Bott wird uns wohl eine qute Stunde bescheren. Heute nur das eine: Oben liegt die Bibel. Ihr habt sie vielleicht schon gefunden. Sie wollte es, daß ich sie dahin= lege, damit Ihr sie gleich fändet, wenn Ihr wiederkämet. Run habe ich ihr Bebot erfüllt, die Bibel hat auf Euch gewartet."

Mit zu Boden geschlagenen Augen hörte der Mann diese Worte an. Er sagte gar nichts darauf, und als das Mädchen ihm noch einmal die Hand reichte und wegging, nickte er nur stumm, und über seinem Antlitz lag es wie eine dunkle Wolke.

(Fortfetjung folgt.)

# Wir wollen nicht taub und herzlos bleiben!

Die Tageszeitungen, besonders unsere Zeitchriften von hüben und drüben haben uns hinlänglich mit der großen Hungersnot in Bellarabien Bessarabien bekannt gemacht. gehört jest unter die Botmäßigkeit Rumaniens. Bor dem Weltkriege war es eine russisches Dort haben wir unsere Bouvernement. Blaubensgeschwister vereinigt in der Baptisten-Bemeinde Tarutino. Ihr Prediger ist Bruder August Eisemann. Die Gemeinde und Prediger sind mir persönlich gut bekannt. Als ehemaliger Vorsitzender der Südrussischen Bereinigung vorm Kriege und besonders als Leiter eines im Tarutino damals stattgefundenen Missionskurses, hatte ich Belegenheit sie kennen zu lernen. Sie sind ebenso treue liebe Bottes Kinder, die durch Glauben und Glaubenstaufe sich dem Herrn Jesu angelobt haben, wie ihre Gesinnungsgenossen in allen Landen der Welt.

Bessarabien hat bereits drei Jahre nacheinander Mißernte gehabt, so daß der Brotkorb schon bedenklich hoch hing, aber man konnte doch noch einigermaßen den Hunger stillen. Das lette Erntejahr hat nun den Rekord geschlagen. Die armere Bevolkerung kann nur einmal in 24 Stunden etwas Bekochtes essen. Und wie lang und wässerig solche Hungersuppen sind, können viele bei uns aus den Kriegsjahren aus eigener Erfahrung bestätigen. Darum will ich mich nicht weiter in der Schilderung ergehen. Nur meine ich, daß obige schreiende Notlage uns nicht unbewegt lassen sollte, wir mußten uns zu sofortiger Silfeleiftung bereit finden. üblich gewordene Bewissensberuhigung: "Da wird doch der Staat eingreifen oder die Umerikaner, die für folche bittere Notstände immer viel phylantropischen Sinn haben, werden ja auch hier nicht ruhig zusehen können," sollte uns nicht aufhalten, selbst in die Reihen der Rettungstruppen unseres Bottes zu treten. Daß das geschehen wird, unterliegt keinem Zweifel. Nötig ift nur, daß

iemand der Nächstenliebe das Tor öffnet, da= mit sie hervortreten kann. Als Borsigender der Kongrefpolnischen Bereinigung finde ich mich veranlagt und auch vor dem herrn verpflichtet, obige Darlegung unseren Beschwistern vor Augen zu stellen und es dann dem heiligen Beifte überlaffen, die empfänglichen Bemüter zu lehren und zu leiten. Trot der teilweisen Schwachen Ernten in den vorletten zwei Jahren und trot der enormen Steuerlasten, oder auch Missionsbedürfnissen und der grimmigen Kälte dieses Winters, werden sich doch auch noch solche Beschwister finden, die für die hungernden Beschwister in Bessarabien ein Stück Brot übrig haben werden; eingedenk des Wortes Bottes: "Brich dem Sungrigen dein Brot, und die fo im Elend find, führe ins haus; so du einen nachend siehest, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch" Jes. 58, 7. Diejenigen, die sich veranlagt fühlen zu helfen, können ihre Baben an meine Adresse richten. Ich werde sodann das Weitere vermitteln. Indem ich allen denen, die mehr haben, als fie brauchen, gur Aufmunterung gurufe: "Wohlzutun und mitguteilen vergeffet nicht, den folche Opfer gefallen Bott wohl, Ebr. 13, 16," gruße ich alle in herzlicher Bruderliebe als euer geringer Mithelfer im Werke des herrn.

F. Brauer Łódź, Lipowa 93.

# Gemeindebericht.

Dubeczno. Auch unser einsames Häuslein durfte wieder durch Gottes Gnade herrliche Stunden durchleben, in welchen sich manches Gotteskind seiner Geburt aus Gott erinnern konnte. "Jesus Christus gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit," Ebr. 13—8, das will sagen: Jesus besitzt auch heute noch Seine göttliche Autorität — Jesus gebietet — Satan muß fliehen; und dann kehrt himmlische Freude und göttlicher Friede in das Sündensherz.

Bom 25. I. — 8. II. weilte wieder unser liebe Br. Pred. H. Golz in unsrer Mitte. Gott gebrauchte Ihn und hat uns reichlich durch Ihn gesegnet. Freitag abend (25. 1.)

wurde uns durch unfern lieben Br. nach Upg. 16, 25. 26 das ernste Gebet der Männer im Befängnis zu Philippi und der große Erfolg lebendig vor Augen geführt. - Die Brundfesten wurden bewegt! Wier ermannten uns der Worte Jesu: "Bittet, so wird euch gegeben." Um darauffolgenden Sonntag tonte das machtige Wort Pauli Epheser 5, 14. Bormittag: "Wache auf, eingeschlafenes Gotteskind — Wache — bete — wirke. Nachmittag klang die andre Hälfte des genannten Tertes wie eine Ewigkeitsposaune an unser inneres Ohr. "Stehe auf von den Toten. Tote in der Bemeinde Bottes? - 'Erschreckende Worte! Und doch hatten keine andern so gepaßt; fie bewirkten manche Neubelebung unter den Bläubigen. Wir wurden wieder lebendig, es kam neue Triebkraft, wir begannen uns zu Unser himmlische Bater sah unfre regen. Schwachheit und bewies sich mächtig in den Schwachen. So gingen wir denn mit Br. Golz und dem Gesangchor im Namen Gottes ans Werk.

Und an den Abenden: des 29. 30 und 31 Januar sowie 1.3 und 7 Februar wurden 18 Seeslen zu Jesu gebracht, welche öffentlich während der Gebetsstunden Frieden im Blute Jesu fanden, nur einer fand Jesum, während Br. Golz und Petrich auf seinen Wunsch hin ihn besuchten. Es waren recht herrliche Stunden. 4 von obenbenannten Bekehrten sind Baptistenskinder, 14 dagegen aus der Kirche.

Ehre und Anbetung sei unserem allmäch= tigen Bott dafür dargebracht. Liebe Brüder und Schwester, die Ihr diese Zeilen lefet, macht es Euch zur Herzensaufgabe, für uns, besonders aber für die Neubekehrten ernst zu Bott zu beten, auf daß sie bleiben und ferner Frucht tragen helfen. "Der Bläubigen Bebet vermag viel, wenn's von herzen im Glauben und verbindender Liebe geschieht. Um 7. 11. hielt Br. Bolg die Abschiedsgebetsstunde und drang in uns mit Hofea 7, 11, im Fluge nach oben zu bleiben und uns nicht verlocken zu lassen durch den Feind, der uns die vergänglichen Buter der Welt anpreift. Mit dem Liede: "Bott mit euch, bis wir uns wiedersehen" schieden wir voneinander. Moge Bott seinen treuen Anecht, unsern lieben Bruder Bolz auch ferner hin noch reichlich fegnen, damit noch viele gerettet werden möchten.

Bott führte ihn durch manch tiefes Tal der Leiden treulich hindurch Psalm 23. u 69.

d, möchte Gott nicht alles in seiner Hand halten und nach Seinem Willen führen, wo wären alle Seine Kinder! Aber wir freuen uns herzlichst, daß wir einen allmächtigen Bater im Himmel haben 1. Kor. 8. 6. Wenn hier unten uns niemand recht versteht, so ist's unser Gott, der uns von ferne kennt. Psalm 139, 2. und 16. Gott versäumt uns nie. Wie gut ist es, ein Gotteskind zu sein. "Gedenkt der Gebundenen als die Mitgebundenen!"

Im Auftrage, Edmund Sein.

## Wochenrundschau.

Schlangengift als Seilmittel. Wie aus Port Elisabeth gemeldet wird, ist es dem Direktor der dortigen Schlangenfarm gelungen, durch Bufall ein Seilmittel gegen Epilepsie gu finden. Bor etwa fünf Jahren wurde ein Arbeiter, der Epileptiker war, von einer Alapperschlange gebissen. Er konnte von den Folgen des Biffes geheilt werden, blieb aber von da an wunderbarerweise von weiteren epileptischen Unfällen verschont. Dies brachte den Leiter der Farm auf den Bedanken, das Schlangengift auf seinen Seilwert gegen Epilepsie zu untersuchen. Es wurden langwierige Experimente angestellt, die zunächst entweder mißlangen oder nur zum Teil Erfolg hatten. Nach intensiver Arbeit kam man endlich zu positiven Resultaten. Es wurden die Biftabsonderungen verschiedener Schlangen gemischt und mit diesem neuen Praparat setzte man die Bersuche fort, die jett endlich nach fünf jähriger Arbeit als geglückt angesehen werden können. Es ist nur mehr eine Frage der Beit, daß das neue Praparat in den allgemeinen ärztlichen Bebrauch gelangt.

Die diesjährige Kälte hat wohl in Jakutsk ihren tiefsten Stand erreicht. Wie aus Moskau gemeldet wird, ist das Thermometer dort auf 70 Grad unter Null gesunken. Nach amtlichen Meldungen sind über 25 Todesopfer durch Kälte zu verzeichnen, darunter 9 Kinder.

#### Quittungen

# Für die Kongrefpolnische Vereinigungs-

Im Januar: Vereinigungskollekten: Gem. Nypin, Station Glowinsk 130. Gem. Lodz I, E. Wenske 5: Gem. Warschau 203,60. Gem. Bialystok 73.

Im Februar: R. A. W. 8. Vereinigungskollekten: Lodz I, 431,25. Gem. Rypin, 158,60. Gem. Rmdrajetz 401. Gem. Zduńska Wola, Station Kalisch 120.

Allen lieben Gebern sage ich herzlichen Dank! Da die Konferens heranrückt, ersuche ich alle Brüder, die ihre Kollektenreise noch nicht gehalten oder noch nicht beendet haben, doch diese jest möglichft schnell zu halten und mir das Geld einzusenden. Ebenso ersuche ich alle Gemeinden, in denen die Bereinigungskollekte noch nicht gehalten eder noch nicht beendet wurde, dafür freundlich Sorge zu tragen, daß das Geld recht= zeitig einläuft. Mit 15. Mai wird laut Konferenzbeschluß die Rasse abgeschlossen Bruder verfprachen, die Raffe mit Beitragen ju versehen. Da die Rolletten noch lange nicht ausreichen und wir noch viel Geld brauchen, um unferen Berpflichtungen nachzutommen, erfuche ich recht herglich um die versprochenen Beitrage und um viele fleine und auch recht große Extragaben

> Mit herzlichem Brudergruß Euer E. R. Wenske, Zdunska-Wola, Skr. poczt. 54.

Nach Gottes ewigem Ratschluß entschlief am 23. November vorigen Jahres nach kurzem Krankenlager meine liebe Frau

#### Marta Freiter, geb. Schmalz,

im Alter von 42 Jahren.

Es trauern um sie der Gatte mit 6 Kindern, 3 Brüder und eine Schwester.

Rrobonojd.

F. Freiter.

#### Beschwister,

die nach Canada auswandern möchten, können sich zwecks Auskunft wenden an

Box 6, Forest Park, Illinois, U. S. America.